Nº0: 400

## Vosener Intelligenz = Blatt.

Donnerstag, ben 16. Februar 1832.

Poifralcitation: ihnen beshalb gegen bie übrigen Erebis mi pretensyami do massy wykluczeni,

Gdy nadi Nachbem über Zapozew edyktalny: Das Bermogen bes bieberigen Lieutenante maigtkiem dotychezasowego Poruczund Rechnungeführere im 6. Ulanen= vika i Rachmistrza w 6tym regimencie Regimente, Loffler, burch die Berfus ulanow Loeffler, rosporzadzeniem z gung bom 31. Januar c. Concurs eroff= dnia 31. Stycznia b. r. konkurs otwonet worden ift, fo werden nummehr aller rzonym został, przeto zapozywaią się. unbefannten Glaubiger, tie an die ge= wszyscy nieznaiomi wierzyciele, ktodachte Concursmaffe einen Unfpruch zur rzy do rzeczoney massy konkursowey haben vermeinen, biermit offentlich vor= pretensye mieć mniemaia ninieyszem gelaben, in bem auf ben 14. April publicznie, aby sie w daiu Tatym 1. Bormittage um to Uhr vor tem Des Kwietnia r. p. przedpołudniem oputirten Landgerichte Rath Brudner in godzinie 10. przed Deputowanym Seunferm Parteienzimmer angesetten Ter= dzig Bruckner w naszey izbie dla mine perfonlich oder durch gefehlich gus stron wyznaczonym terminie osobilagige Bevollmachtigte, wozu ihnen bei scie lub przet prawnie dopuszczaletwaniger Unbefanntichaft. Die Justig= nych pełnomocników, którym dla-Commissarien Guberian, Mittelftadt, nieznaio mości kommissarze sprawie-Dgrodowicz, Maciejowefi und Beimann dliwości Guderian, Mittelstaedt, Ohierselbst zur Auswahl vorgeschlagen wers grodowicz, Maciejowski i Weimann den, ihre Unspruche gehorig anzumelben: w mieyscu do wyboru się proponuia. und beren Richtigkeit nachzuweisen, wi= stawili i swe pretensye zameldowali, drigenfalls diejenigen, welche in biefem rzetelność zas tychże uzasadnili, w Termine nicht erscheinen, mit allen ihren przeciwnym bowiem razie, ciż sami, Forberungen an bie Maffe praflubirt und ktorzy w terminie tym niestang z swetoren ein ewiges Etiffdweigen auferlegt wetden wird.

Posen ben 29. Oftober 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent: Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Ostrzeszower Kreise, im Dorse Olszona belegene, zur Benjamin Heinrich Dehnelschen Concurse masse zugehörige Papiermühle, Rose mühle genannt, welche nach der gericht= lichen Taxe auf 3417 Rthl. 8 fgr. 4 pf. gewürdigt und dem Papier=Fabrikanten Klingbeil am 14. Juni 1824 für 1000 Athl. adjudicirt worden ist, soll nochmals diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs=Termine sind auf

ben 24. November c., ben 26. Januar 1832, und der peremtorische Termin auf

ben 10. April 1832, vor dem Herrn Landgerichts Rath Boretins Morgens um 9 Uhr allhier ange-

fett.

Besitz und zahlungsfähigen Känfern werden diese Termine mit dem Beisügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, dis 4 Wochen vor dem letzten Termine uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzus zeigen.

Krotofdin ben 18. August 1831. Konigl, Preuß. Landgericht. i im dla tego względem innych wierzycieli wieczne milozenie nakazanem bedzie.

Poznań, d. 29. Paździer. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Papiernia Rosemühle nazwana, podjurisdykcyą naszą zostaiąca, we wsi Olszynie, w powiecie Ostrzeszowskim położona, do massy konkursowey Benjamina Henryka Dehnel należąca, którawedług taxy sądowey na 3417 tal. 8 sgr. 4 fen. ocenioną, a fabrykantowi papieru Klingbeil dnia 24. Czerwca 1824 za 1000 tal przysądzoną została, raz ieszcze publicznie naywięce daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 24. Listopada r. b., na dzień 26. Stycznia 1832, termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Kwietnia 1832, zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Boretius w miejscu wyznaczone 20stały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 18. Sierpnia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Droklama. Alle diejenigen, welche an die, bon bent Jojeph Carl Kroll für feine Dienftverwaltung als Silfe-Grefutor bei bem Friedensgericht gu Schubin bestellte Contion Unspruche Ba= ben, werben aufgefordert, folche in bem auf den 12. Dai f. I. Bormittage um 10 Uhr in unferm Inftruftiand-3im= mer bor bem herrn Landgerichte-Muskul= tator v. Safineti. anfiehenden Termine anzumelben, widrigenfalls biefelben nach fruchtlosem Ablaufe bes Termins, ihres etwanigen Unfpruchs an Die Caution bes 20. Rroll fur verluftig erflart und damit blos an bie Perfon beffelben werben ver= wiesen werben.

Bromberg ben 22. December 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Avertissement. Zum Berkaufe bes in der Stadt Labischin auf der Neustadt unter No. 71 belegenen, dem verstorbesnen Kausmann Johann Christian de la Garde gehörigen, auf 183 Kthl. 17 sgr. 6 pf. abgeschätzten Grundstücks und Gartens sieht im Wege der nothwendigen Subhastation ein peremtorischer Biestungs-Termin auf den 10. März 1832 vor dem Herrn Landgerichts-Rath. Krüger L. Morgens um 9 Uhr an hiesisger Gerichtsstelle an.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 14. Novbr. 1831. Konigl, Preuß, Landgericht.

Proclama. Wzywa się wszystkich, którzy maią pretensye do kauevi przez Józefa Karola Kroll, za sprawowanie urzędu exekutora pomocnika przy Sądzie Pokoju w Szubinie stawioney, ażeby takowe w terminie na dzień 12. Maia r. pr. zrana o godzinie, 10. w naszey izbieinstrukcyiney przed Ur. Jasinskim Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznem wyiściu terminu tego za utracaiących swe mieć mogące prawa do kaucyi Krolla ogłoszeni i z niemi tylko do osoby iego wskazani zostana.

Bydgoszcz, d. 22. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości wraz z ogrodem w mieście Łabiszynie pod Nro. 71. położoney do zmarłego Jana Krystyana de la Gardy, kupca należącey, na 183 Tal. 17 sgr. 6 fen. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 10. Marca 1832. zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym przed Ur. Krüger I. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz, d. 14. Listop. 1831., Król. Pruski Sąd Ziemiański. Arertissement. Jum Verkauf des im Juowreelaver Areise besegenen, zur Thomas v. Boguckischen erbschaftlichen Liquidationsmasse gehörigen, auf 20680 Rithl. 3 fgr. 4 pf. abgeschäften Gutes Nozwezpn, nebst den Vorwerken Jeziorki, Babti und Trzeionek, wofür im letzen Lieitatians-Termine beteits 13,787 Mtl. geboten worden, sieht im Wege der nothe wendsgen Subhastation, auf den Untrag mehrerer Nealgläubiger, ein nochmaliger peremtorischer Vietungs-Termin auf den 4. Mai 1832 vor dem Herrn Landgerichts-Rath Krause Morgens 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 12. December 1831. Königl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll bas in der Kreisstadt Mejeritz unter der No.
121 gelegene, den Bünger Franz Schulzsichen Cheleuten gehörige, 1410 Athl. taxirte masswe Wehnhaus nebst Stall und Hofraum, im Wege der Exceution biffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 30. März c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft

werben, wozu wir Raufer einlaben. Die Tare und die Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserit ben 13. Januar 1832. Konigl. Preußisches Landgericht.

Avertissement. Do przedaży dóbr Nożyczyna wraz zfolwarkami Jeziorki, Babki i Trzcionek w powiecie Inowracławskim położonych, do massy lik widacyjney po Tomaszu Boguckim należących, na 20,680 Tal. 3 sgr. 4 fen. ocenionych, za które w ostatnim terminie licytacyjnym Tal. 13,787. ofiarowano, wyznaczony jest w drodze konieczney subhastacyj na wniosek niektórych wierzycieli realnych powtórny termin peremtoryczny na dzień 4. Maia 1832. przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz, d. 12. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Kamienica z staynią i podworzem w mieście powiatowém Międzyrzeczu pod liczbą 121.
leżąca, małżonkom Schulz należąca
i sądownie na 1410 tal. oceniona,
ma być w terminie peremtorycznolicytacyinym na dzień 30. Marca
r. b. tu wyznaczonym, publicznie
naywięcey dającemu drogą exekucyi
przedaną. Chęć kupienia mająci wzywaią się więć nań ninieyszem. Taxę
i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 13. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bebruar c. Vormittags um 9 Uhr werben hieselbst 15 Stud Kuhe, 10 Stud Fersen und 200 Stud Schafe an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezählung öffentlich verkauft werden.

Schroda den 10. Februar 1832. Königl, Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie. W dniu 24tym Lutegor, b. o godzinie 9. rano będą w Szrodzie 15 krów, to ialowiaków i 200 sztuk owiec do naywięcey daiącego za natychmiastową zapłatą publicznie sprzedane.

Szroda dnia 10. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbricf. Dem in ber hiefigen Frohnseste eingesessenen berüchtigten Diebe, Müllergesellen Wonciech Brzezinski, so wie dem im Pleschenschen Rreise ohne Legitimation aufgegriffenen und anhero eingelieferten Joseph Kielezemski ist es gelungen, gestern Abends mit den Retzten aus dem Gefängnisse zu entweichen.

Da an der Habhaftwerdung dieser Flüchtlinge viel gelegen ist, so werden alle resp. Militair= und Civil-Obrigkeiten ersucht, auf diese Flüchtlinge ein wachstames Ange haben, im Betretungsfalle arretiren und unter sicherm Geleite an uns abliefern zu lassen.

Personbeschreibung bes Brge-

Jinski.
Vorname, Woyciech;
Zuname, Brzezinski;
Geburtsort, Posen;
Aufenthaltsort, Vagabonde;
Meligion, katholisch;
Alter, 32 Jahr;
Größe, 5 Fuß bis gegen 6 Zoll;
Haare, lichtblond und fraus;
Stirn, breit und frei;
Augenbraunen, blond;
Augen, blau;

List gończy. Uwięzionemu w tuteyszym fronfeście głównemu złodzieiowi Woyciechowi Brzeżinskiemu
młynarczykowi i Józefowi Kielczewskiemu w powiecie Pleszewskim bez
legitymacyi schwytanemu i tu nadesłanemu, zdarzyło się wczoray na
wieczór w kajdanach z więzienia uciec.

Gdy na schwytaniu tychże zbiegów wiele zależy, przeto upraszamy wszelkie resp. woyskowe i cywilne władze, aby tychże zbiegów śledziły, wrazie zdybania aresztowały i pod ścisłą strażą nam odesłały.

Rysopis Woyciecha Brze. zinskiego.

Imie, Woyciech;
nazwisko, Brzezinski;
mieysce urodzenia, Poznań;
mieysce pobytu, tułacz;
religii, katolickiéy;
wieku, 32 lat;
wzrostu, 5 stóp do 6 cali;
włosów, iasnoblond kędzierzawych;
czoła, szerokiego i otwartego;
powiek, blond;
ocz, niebieskich;

Nafe, långlich; Mund, klein; Bart, blonden Stuhbart;; Jähne, fellerhaft; Kinn, spikig; Gesichtsbildung, långlich;; Gesichtsfarbe, gesund;; Gesialt, schlant; Sprache, beutsch und polnisch;; Kennzeichen, keine.

Belleibung.

Eine hellblaue Müge mit 2 Finger breistem Baranken-Befatz, ein grauer ruchener Mantel mit braunem Pelzkragen, ein Paar lange grantuchene Beinkleider, und ein Paar Halbstiefeln.

Personbeschreibung des Joseph Rielezewski.

Vorname, Joseph; Buname, Rielezewefi; Geburtsort, Bromberg; Religion, fatholisch; Aufenthalteort, Bagabonbe; Allter, 20 Jahre; Große, 5 Fuß 4 3oll; Saare, blond und furg verschnitten ; Mafe, breit; Stirn, frei; Augenbraunen, blond; Augen, blau; Mund, gewöhnlich; Bart, blond; Bahne, vollständig; Rinn, spit;

Gefichtsbildung, rund und voll;

nosa, podługowatego;
ust, małych;
wąsy, blond;
zębów, niezupelnych;
podbródka, kończatego;
twarzy, pociągléy;
cery, zdrowey;
postawy, wysmużłey;
mówi po polsku i po niemiecku;
szczególne oznaki, żadne.

Ubior.

Jasno niebieską czapkę z bamnkiem szarym szerokości dwóch palcy. Szaraczkowy sukienny płasźcz z kolnierzem barankowym brunatnym. Parę sukiennych szarych spodni, i ciźmów parę,

Rysopis Józefa Kielczewskiego.

Imię, Józef; nazwisko, Kielczewski: mieysce urodzenia, Bydgoszcz; religii, katolickiev; mieysce pobytu, tulacz; wieku, 20 lat; wzrostu, 5 stóp 4 cale; włosów, blond krótko ciętych: nosa, szerokiego; czoła, otwartego; powiek, blond; ocz, niebieskich; ust, zwyczaynych; zarasta, blond; zębów, zupełnych; podbródka, kończatego: skład twarzy, okragły i zupelny: Gefichtefarte, cefunt; Gefialt, unterfeit; Sprache, polnifch und beutsch; vesondere Kennzeichen:

a) im Geficht podennarbig;

b) an ber rechten hand, fo wie an der linfen Fußzehe eine Narbe. Befleibung.

Einen schwarzen Frack und barüber einen alten grüntuchenen Ueberrock, blau, tuchene Weste, blaue Beinkleider, einen grautuchenen Mantel, sehwarztuchene Müse mit schwarzem Schirm, Stiefeln, ein leinenes hembe und ein roth Diftyg halbtuch mit gelben Blumen.

pojen den 8. Februar 1832. Konigliches Inquisitoriat. cery, zdrowey; postawy, siadléy; mówi, po polsku i po niemiecku. Szczególne znaki:

a) ospowaty na twarzy;

b) na prawéy ręce iako też u paznokcia lewey nogi ma bliznę. U b i o r.

Czarny fak, na tym stary zielony sukienny surdut, granatową sukienną westkę, takież spodnie, szaraczkowy sukienny płaszcz, czarną sukienną czapkę z czarnym rydelkiem, bóty, lnianą koszulę, czerwoną tyftykową chustkę z żółtemi kwiatkami.

Poznań, dnia 8. Lutego 1832. Królewski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Montag ben 20. d. M. Vormittags 9 Uhr follen 26 Sthat für den Königlichen Dienst entbehrlich gewordene Königliche Trainpferde im Wege des diffentlichen Meistgebots, gegen sofortige baare Zahlung verkauft werden. Kaussusige werden bemnach hierdurch eingeladen, sich am gedachten Tage auf dem hiefigen sogenannten Kanonenplaze einzusinden und ihre Gebote abzugeben. Der Erwerber eines Pferdes hat eine Halfter, Trense oder einen Strick mit zur Stelle zu bringen, da der Train nur das nackte Pferd übergeben kann.

Posen den 11. Februar 1832. Ronig liche Jutenbantur 5. Armee: Corps.

Auf bem Kbnigl. Domainen-Amte Kolno bei Kahme fieben 16 Stud aus: gezeichnet fette Ochsen und 130 Stud bergleichen Hammel zum Berkauf. Hierauf Reflectirende belieben fich in frankirten Briefen ober personlich an die dortige Abministration zu wenden.

## Getreide = Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide: Arten.                                                                                                                                                                                      | Mittwoch den:<br>8 Februar:                                                 |                                                          | Freitag ben                                           |                                                        | Montag den                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                       | von:<br>Mr.fgr.vf.                                                          | biss<br>Rtt.far. vf.                                     | vott<br>Mr.fgr.pf.                                    | bis<br>Mr.farm                                         | von: bis                                                                                                        |  |
| Weihen der Scheffel. Roggen dito. Gerste dito. Hafer dito. Buchweihen dito. Erbsen dito. Kartoffeln dito. Hen der Centner à 110 Psund. Etroh das Schock à 1200 dito. Butter ein Garnies oder & Pfund. | 2 12 6<br>1 17 6<br>1 5 —<br>— 22 6<br>— 12 6<br>— 12 6<br>— 20 —<br>4 10 — | 2 15 -<br>1 22 6<br>1 10 -<br>- 27 6<br>- 15 -<br>- 15 - | 2 12 6<br>1 17 6<br>1 5 6<br>- 22 6<br>- 12 6<br>- 12 | 2 15 —<br>1 22 6<br>1 10 —<br>27 6<br>1 15 —<br>1 15 — | 2 12 6 2 15 —<br>1 17 6 1 22 6<br>1 5 6 1 10 —<br>22 6 — 27 6<br>1 12 6 1 15 —<br>1 12 6 1 15 —<br>1 12 6 2 2 6 |  |